## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

M 138. Mittwoch, den 10. Juni 1846.

Ungekommene gremde vom 8. Juni.

Sr. Sanbl -Reif. Caro a. Offenbach, I. Breel. Str. Rr. 2.; Sr. Guteb. b. Bienkowefi aus Widzierzewice, I. Salbborf Dr. 7.; die Brn. Guteb. v. Jafinefi a. Bytafowice, v. Urbanowefi aus Rowalefte, I. St. Martin Dr. 2.; gr. handelem. Cauerwald a. Gronebach, I. im Breel. Gafthof; Sr. Wirthich.=Infp. Alufzinefi a. Turwia, I. Breite Str. Dr. 19.; Sr. Dublenmftr. Bebfowefi aus Trzemefino, I. Ballifchei Dr. 94.; fr. Probst Bobliewicz a. Ragmierz, I. in ber Stadt Glogau; Die Brn. Raufl. Frankel aus Schonlanke, Bleichrobe aus Schneibemubl, I, in ben 3 Rronen; Br. Brennerei-Berm. v. Bucgfoweti aus Bialepiatfomo, I. Ballifchei Mr. 16.; fr. Guteb. Graf Laczynefi a. Rościeliec, I. Breel, Str. Dr. 25.; fr. Jufp. Burghard aus Polstawies, I. im Hotel de Versailles; Sr. Guteb. v. Mofzczynsti aus Biatromo, Fran Guteb. v. Goslinowela a. Niemegen, I. im Bagar; Die frn. Guteb. v. Rarefi aus Arfufgemo, v. Janifgemefi a. Milin, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Prufimeti aus Garbia, I. im Hotel de Saxe; Sr. Guteb. v. Iaczanowefi a. Gależemo, Sr. Sandl.=Commis Martowicz a. Bromberg, Sr. Gutep. Banfen a. Galgeti, I. im Hotel de Dresde; Sr. Gutep. Urbanowicz a. Danufgyn, vie Grn. Partit. Rubroweff aus Galgefi, Benbrich aus Cieble, Die grn. Wirthich .= Infp. Bamde aus Gutomo, Burchard aus Polefamies, fr. Guteb. Guberian aus Bagowo, I. im weißen Abler; Die frn. Guteb, Mugel a. Roftragn, Graf Dabefi a. Kolaczfowo, Frau Mandatar Rryganoweta a. Gallicien, Gr. Banquier Ruczyneft aus Berlin, Die Grn. Raufl. Winnoth aus Pfortheim, Elener aus Landeberg a. 2B., Benas que Krotofchin, I. im Hotel de Baviere; bie frn. Guteb. v. Drweefi a. Szepice, v. Wiltoneti aus Mapno, v. Drwesti aus Erin, Gierich aus Bielamy, I. im ichwarzen Abler; Frau Guteb. v. Swigegnda aus Bierzebaum, I. Ritterfir. Rr. 10.; fr. Guteb. v. Raminefi aus Przyffanti, fr. hauptamte-Controlleur

Wiczyneki a. Uszcz, l. im Hotel de Berlin; Hr. Handl.-Dlener Schulz a. Rakwiß, Hr. Dek. Zapalowski aus Bagrowiß, I. in ben 3 Lilien; Frau Rotossowska aus Pleschen, I. im Hotel de Cracovie; die Hrn. Guteb. Lowicki aus Kl. Jeziory, v. Kurowski aus Kempa, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Guteb. Beuther aus Sestiwojewo, Hr. Cand. theol. Martens a. Graudenz, Hr. Holzh. Melzer a. Wronke, Hr. Kaufm. Lückseld aus Stettin, I. in Laut's Hotel de Rome; die Hrn. Kaufl. London aus Nogasen, Meyer und Hr. pens. Gensd'arm Skirecki aus Trzemeszno, I. in den 3 Kronen; Hr. Partik. Zielinski a. Gostoni, I. im rothen Krug; Hr. Schornsskinfegermstr. Stiller aus Memel, Hr. Raufm. Dessauer aus Würzburg, I. im Sichenkranz; die Hrn. Kaufl. Babt u. Mamlok a. Koźmin, Hr. Dek. Szumradosza. Winnagora, Hr. Guteb. Baranowski aus Radlowo, I. in den 3 Sternen.

1) Bekanntmachung. Das bem hospital in Goston, Rrobener Rreises, ges horige Gut Alt-Goston, aus dem dortigen Vorwerke nebst bazu gehörigen Gebäuden, einer Windmuble, Aeckern, Wiesen, Garten und sonstigen Nutzungen, auch Wieh und Wirthschafts-Geräthen, wird mit Johanni d. J. pachtfrei und soll von da ab auf 18 Jahre, also bis Johanni 1864., anderweit an den Meistbietenden verspachtet werden.

Es wird zu biesem Behufe ein Licitations- Termin auf ben 6. Juli b. J. in Alt-Gofton anberaumt, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerken eingelaben werden, bag zur Annahme ber Pacht ein Bermbgen von wenigstens 4000 Rthlr. und eine ber Pacht eines Jahres gleichkommende Kaution erfordert wird.

Die fonstigen Berpachtunge Bedingungen tonnen bei bem Ronigl. Land= ratheamte in Rawicz eingefehen werden. Pofen, ben 5. Juni 1846.

Ronigliche Regierung;

Abtheilung für die Rirchen, Berwaltung und bas Schulmefen.

2) Deffentliche Vorladung. In bem Hypothekenbuche des adlichen Rittergutes Zieladkowo, Dhorniker Kreifes und Posener Departements, steht sub Nr. 6. Rubr. III. eine Protestation wegen einer von dem ehemaligen Eigenthumer Benes dict von Skrzetuski, bei dem Berkaufe des Gutes an den Augustin von Gorzeński demselben zur Bezahlung überwiesenen Realforderung der Brüder Ignah und

Wywołanie sądowe. W księdze hypotecznej dobr szlacheckich Zielądkowa, powiatu Obornickiego departamentu Poznańskiego, zahypotekowaną została mimo protestacyi bylego posiedziciela Łukasza Krzyżanowskiego na zasadzie kontraktu kupna
pomiędzy Benedyktem Skrzetuskim i
Augustynem Gorzeńskim na dniu 25.
Czerwca 1791. zdziałanego ex de-

Raphael von Obiezierski von 768 Thir. 10 fgr.  $4\frac{4}{5}$  pf. oder 4610 Gulben 18 Ggr. polnisch Capital und 351 Thir. 5 Ggr.  $5\frac{3}{4}$  pf. oder 2107 Gulden 11 Gr. polnisch ruckständig gewesener Zinsen, auf die am 31. December 1796 geschehene Anmeldung bei dem Widerspruche des ehemaligen Eigenthumers Lucas von Rrzyzanowski, gegen die Eintragung auf den Grund des Raufkontrakts zwischen dem Benedict von Skrzetuski und dem Augussien von Gorzeński vom 25. Juni 1791 ex decreto vom 22. September 1798 eingetragen.

Der jegige Eigenthumer hat Zahlung biefer poft behauptet und ba er keine Quittungen beibringen kann, bas bffent,

liche Aufgebot beantragt.

Es werden daher die Bruder Ignat und Raphael von Obiezierefti, oder deren Erben, Cessonarien oder die sonst in der ren Rechte getreten sind, hiermit aufgefordert, ihre Ansprüche spätestens in dem auf den 11. Juli 1846 Vormittags 10 Uhr vor dem Oberlandesgerichts-Resferendarius henke im Instruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden präkludirt werden.

Posen, am 4. Marz 1846. Konigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung. creto dnia 22. Września 1798. summa 768 tal. 10 sgr.  $4\frac{4}{5}$  fen. czyli 4610 złotych 18 gr. polskich kapitału i 351 tal. 5 dgr.  $5\frac{3}{4}$  fen. czyli 2107 złotych 11 groszy polsk. zaległych procentów, które dawniejszy dziedzic dóbr tychże, Benedykt Skrzetuski, przy przedaży ich Augustynowi Gorzeńskiemu do zapłacenia jako dług realny braci Ignacego i Rafała Obiezierskich wedle zgłoszenia się pod dniem 31. Grudnia 1796. przekazał.

Teraźniejszy dziedzie twierdzi, iż dług ten zaspokoił, lecz nie mogąc kwitu dostawić, wniosł o publiczne

wywołanie.

Wzywają się przeto bracia Ignacy f Rafał Obiezierscy lub ich sucessorowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, niniejszém, aby prawa swoje najpóźniej dnia 11. Lipca 1846. zrana o godzinie 10. w sali naszej instrukcyjnej przed Ur. Henke, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną.

Poznań, dnia 4. Marca 1846. Królewski Sąd Nadziemiański, I. Wydziału. 3) Bekanntmachung. Die verehe= lichte Pelagia Sliwinsta zu Erin und ber Wirthschafter Peter Rozminsti aus Rus jawfi, haben durch ben Ebefontraft vom 9. Febr. d. J. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Dagrowiec, ben 30. April 1846. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Pelagia Sliwinska z Kcyni i Piotr Koźminski, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 9. Lutego r. b. tak wspólność majątku jako i dorobku.

Wągrowiec, dn. 30. Kwietnia 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der handelsmann Dfer Danieles wicz und die Pauline Poznanska zu Zerkow, haben mittelst Chevertrages vom 5. Des cember 1845 vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, am 6. Mai 1846.

Ronigl. Land = und Stadtgeridt.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że handlerz Oser Danielewicz i Paulina Poznańska w Żerkowie, kontraktem przedślubnymz dnia 5. Grudnia 1845 r. przed wstąpieniem w wiązek malżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 6. Maja 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Wirthschafter Julius Anton Piglossewicz aus Lipie und die Auguste verwittwete Malinofa geborne Crepan aus Klein Murzyno, haben mittelst Ehez vertrages vom 16. Mai c. die Gemeinzschoft der Guter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentz lichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraciam, den 18. Mai 1846. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że ekonom Juliusz Antoni Piglosiewicz z Lipia i Augusta z Crepanów owdowiała Malinska z Murzynka, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, dnia 18. Maja 1846. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Bekanntmachung. Es sollen mehrere auf ben Ballen und Boschungen ber Festung gewonnene haufen hen an Ort und Stelle offentlich an den Meistbieztenden gegen gleich baare Bezahlung versteigert werden, wozu ein Termin am Mittwoch ben 10. Juni und bemnachst ein zweiter auf Mittwoch den 17. Juni c. ansieht.

Raufluftige werben hiergu mit dem Bemerken eingelaben, bag ber Sammels

plat an genannten Tagen Nachmittage 3 Uhr an ber fleinen Schleufe neben bem fogenannten blauen Thurm fein wird. Pofen, ben 6. Juni 1846. Konigliche Festungs. Bau : Direktion.

7) Nach bem unerforschlichen Rathschluß Gottes entschlief den 30. Mai b. 3. Rachmittags 4 Uhr unser theurer Gatte und Bater, ber Konigliche Hofrath Bogus mit Benus in einem Alter von 52 Jahren 1 Monat und 10 Tagen an Gehirus leiben. Berlin, ben 6. Juni 4846.

Die tiefbetrubte Wittme Mathilbe Benus fur fich und im Ramen ihrer Rinder.

Bekanntmachung. Die zum Oberban der Magdeburg-Wittenbergichen Eisenbahn erforderlichen fiefernen Schwellen beabsichtigen wir im Wege der Submission zu erwerben. Der Bedarf von überhaupt 98,000 Stück ift in vier Loose von resp. 31,500, 18,100, 16,900 und 31,500 Stück eingetheilt und in dem Zeitraume vom 1. Mai bis zum 1. August 1847. zu liefern. Es werden verschlossene schriftliche Offerten auch auf einzelne Loose angenommen. Zur Erdsfnung der eingegangenen Anträge und zur weitern Berhandlung ist ein Termin auf den 20. Juli d. J. Bormittags 11 Uhr in unserm Geschäftselofale im "goldenen Schiff" hinter dem Pachose angesetzt, zu welchem mit dem Bemerken eingeladen wird, daß die Bedingungen daselbst täglich eingesehen werdenkönnen, auch Abschriften davon gegen Eriegung von 10 Sgr. zu haben sind. Magdeburg, den 3. Juni 1846.

Direktorium der Mageburg = Wittenbergichen Gifenbahn = Gefellicaft.

9) Bekanntmachung. Ein Posener 3½proc. Pfandbrief nebst 3 Coupons, Gut Kromolice Kreis Krotoschin, mit laufender Nr. 10. und Amortisatione-Nummer 876. über 1000 Kthlr, ist nebst lederner Brieftasche in Breslau am 1. d. M. gesstöhlen werden. Es wird teshalb Jedermann vor Ankauf desselben gewarnt, da die nottigen Maßregeln sogleich getrossen worden sind, um dessen ferneres Coursiren zu verhindern, und zugleich demjenigen eine reichliche Belohnung zugesichert, wer zur Wiedererlangung dieses Pfandbrieses hilft und darüber in der Expedition der Posener Zeitung Anzeige macht.

<sup>10)</sup> Pisarz aktowy królestwa Polskiego wiadomo czyni, iż na skutek dobrowolnego układu pomiędzy właścicielami dóbr Wieliszewa, na dniu 8. (20.) Maja 1846. zawartego, sprzedane będą w drodze publicznej licytacyi dobra

z'emskie: klucz Wieliszew, do którego należą folwarki Wieliszew, Michałów, Poniatów; klucz Dębe, wsie: Kościelna, Wieliszew, Łajski, Skrzyszew, Kałuszyn, Dębe; kolonie: Komornica, Topolin, Kruszyn, Poddębe, z przyległościami w powiecie i okręgu Warszawskim, gub. Warszawskiej położone. Sprzedaż ta odbędzie się w dniu 11. (23.) Czerwca r. b. o godzinie 6. po południu w Warszawie, w kancelaryi podpisanego pisarza aktowego, przy ulicy miodowej pod Nr. 487. Licytacya zaczynać się będzie od summy 165,000 rs. Opis szczegółowy dóbr i warunki sprzedaży, w księdze wieczystej dóbr pomienionych spisane, w kancelaryi podpisanego pisarza przejrzane być mogą. — Wiadomość jak równie w Poznaniu w handlu Wgo Meszyńskiego, w Bydgoszczy u Wgo Roquety, Kommissarzz sprawiedliwości. Warszawa, dnia 10. (22.) Maja 1846. J. Noskowski.

- 11) W terminie dnia 6. Lipca r. b. i dniach następnych sprzedawać będę w miejscu wszystkie moje inwentarze, z koni, źrebaków, bydła rogatego i owiec się składające, w drodze aukcyi, na którą chęć kupna mających zapraszam. Suchoręczek pod Kcynią, dnia 28. Maja 1846. Łębiński.
- 12) Une Demoiselle française désire se placer comme Gouvernante dans une famille polonaise. On est prié de s'adresser chez Madame Krause, Wilhelmsplatz Nr. 4.
- 13) Doskonały zarządzca gospodarczy, który przez lat 19 w tymże zawodzie zostawał zarazem z leśniczostwem obeznany, na co zadowalniające świadectwa ze znacznych dóbr posiada, poszukuje od St. Jana r.b. miejsca; o czém bliżej w Głównej Agenturze dóbr na ulicy Wodnej Nr. 14. dowiedzieć się można.
- 14) Das Grundstud No. 15. in der Wronkerstraße ift sammt ben Rebengebauben, bem hofraum und Springbrunnen fur 8000 Thir. zu kaufen, worauf nur die Summe von 1500 Thir. eingezahlt, der Rest aber ratenweise berichtigt werben barf. Run i ft i.

<sup>15)</sup> Unterzeichneter verpflichtet fich, eine Ladung Wolle von eirea 400 bis 500 Etr. zu Wasser innerhalb 10 bis 12 Tagen direkt nach Berlin und so weiter zu einer maßigen Fracht zu liefern. Deswegen bei herrn Salomon Auerbach in der Judens straße zu erkundigen. Schiffs-Eigenthumer Leon he.

- 16) Die Leinen= und Deckenfabrik von G. Rankorowicz, Breslauerstraßens und Marktede 60., empfiehlt ihr wohlassoritres Lager ber von ihr selbstfabrizirten handgarn-Leinwand, Tischzeuge, handtücher und Bettbrillichen aus den besten Garnen gearbeitet, wie auch eine Auswahl von bunt leinenen Waaren und allen in dieses Rach einschlagenden Artiteln zu den billigsten Fabrikpreisen.
- 17) Der Bottchermeifter E. Gobide in Pofen, Buttelftrage No. 17. empfiehlt fich zur Anfertigung aller Brau= und Brennerei-Bottige, Bein= und Spiritusfaffer jeber Große, so wie auch alle Arten von Gebinben zu ben billigften Preisen.
- 18) Zwei Familienwagen, jeber ju 18 bis 20 Personen Inhalt, als auch zwei Arbeitemagen, sammtlich neu beschlagen, stehen zum Berkauf beim Schmidt Rokes-kn, Schrodka No. 48.
- 19) Gin faft neuer auf 4 Sprungfebern ruhender halbverbedter mit lebernem Borbere verbede moberner Rutichwagen ift zu verkaufen Schuhmacherftr. Nr. 13. Parterre linte.
- 20) Ginige Schachtruthen neue Klinkerftude gur Fundamentirung weiset billigft nach ber Zimmermeifter Seibemann.
- 21) Meine Wohnung ift Wafferstraße No. 27. Serrmann Rartmann, Graveur, Schrift= und Mappenstecher.
- 22) Bu vermiethen: eine Stube im zweiten Stock vorn heraus, Martt Do. 8.
- 23) Den zweiten Transport frifden Mineralwaffere erhielt die Material= u. Bein= Bandlung Z. Dbrebowicz & Comp., Markt No. 85.
- 24) Das feinste Parifer Waschlau à Pfd. 20 fgr., die beste Stettiner Sodaseife, feine Waizenstarke, wie auch eine Parthie achte abgelagerte Bremer Cigarren empfiehlt und offerirt billigst Julius Horwit, Wilhelmsplatecke No. 1.
- 25) Den feinsten Jamaica=Caffee, reinschmeckend und nicht gefarbt, 4 Pfb. 1 Ehlr., ben besten Pecco = Thee, 2 Thr. 20 fgr. pro Pfb., wie auch die schönsten Apfelfinen und Citronen empfiehlt billigst Julius Horwit, Wilhelmsplatz=Ede Nro. 1.

26) Allen resp. Consumenten einer guten Cigarre empfiehlt La-Empresa Cigareren (acht Bremer Fabrifat), pro 100 Stud 1 Rtblr. 6 Sgr, bei Abnahme von 500 Stud 100 Stud gratis! als leicht, vongutem Geruch und anhaltend brennend.

August her hog in Bredlau, Schweidniger Str. Mr. 5. im goldnen Lowen. P. S. Bei besfalfigen Auftragen wird um Mitjendung bes Betrages franco gebeten, — fur gute Waare wird geburgt.

- 27) Mit achtem Porzellan bin ich Seitens ber Konigl. Porzellan-Manufaktur vollsständig affortirt, und in Stand geseht zu den früheren Auktionspreisen zu verkaufen; auch mit feinen Glaswaaren, Steingut, Sudfrüchten und Delikateß-Artikeln ist mein Lager aufs Bollständigste versehen. Der solidesten Bedienung bei unbedingt festen Preisen, konnen die geehrten Abnehmer auch in diesen Artikeln versichert sein. Joh. Ja. Meyer, Markt Nr. 86, neben der Bielefeldschen handlung.
- 28) Fetten geraucherten Wefer-Lachs empfiehlt zu fehr billigen Preisen 3. Ephraim, Wafferfrage Ro. 2.
- 29) Warmes Fruhftud und Abendbrod ift taglich ju haben in ber neuen Weinhand lung von Fr. Klingen burg, Eingang Breslauerftr. No. 34. u. Schulftr. No. 5.
- 30) Mittwoch ben 10. Juni großes Strauß'sches Konzert, Anfang 5½ Uhr. Entrée 2½ Sgr. Auch find Ginlaffarten à 2½ Sgr, bei bem Kaufmann herrn Binder zu haben. hierzu ladet ergebenft ein Gerlach.
- 31) Im Deum Mittwoch ben 10. Juni c. großes philharmonisches Konzert. Die vorzüglichste Wahl der Piegen, so wie alles Nahere enthalten die Anschlage-Zettel. Bornhage n.
- 32) Motto: Fauft. Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geift, und alles ift Dreffur. Wagner. Dem hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen.

Hatten die Herren mit der Bulldogge im Odeum Sonntag Nachmittag auf ben Vorwurf der Unanständigkeit, den sie wohl mit Necht verdienten, keine geistvollere Antwort zu geben, als: Juden und Juden pakage? — Heist
das den Stand, den sie repräsentiren und in dem Ehre und Muth identissicirt sein
sollte, auf wurdige Weise vertreten? — Unus pro multis.